## CURRENDA

## X. LEON WAŁĘGA

Dr. Św. T.

Z Bożego Miłosierdzia i Łaski Świętej Stolicy Apostolskiej Biskup Tarnowski.

Czcigodnemu Duchowieństwu Pozdrowienie i Błogosławieństwo w Panu!

Jak P. T. Braciom zapewne już z dzienników wiadomo, dnia 3. września obrano Papieżem Kardynała Jakóba della Chiesa, arcybiskupa Bolonii, który przybrał imię Benedykta XV. Tę radosną wiadomość należy ogłosić wiernym w najbliższą niedzielę i polecić nowego Ojca św. modlitwom wiernych.

Nadto na podziękowanie P. Bogu za szczęśliwie dokonany wybór, należy na następną niedzielę zapowiedzieć dziękczynne nabożeństwo, które się odprawi w ten sposób:

Wczesnym rankiem w niedzielę należy dzwonić we wszystkie dzwony przez pół godziny. Sumę z odpowiedniem kazaniem należy odprawić z wystawieniem Najśw. Sakramentu w monstrancyi. Po sumie odśpiewać należy "Te Deum", po potrójnem "Salvum fac..." udzielić Błogosławieństwa i odśpiewać wiersze, responsoria i modlitwę odnośną jak w Directorium str. 43.

L. 4984.

## C. k. Krajowy Urząd konserwatorski w Krakowie.

Dla ochrony zabytków sztuki w zachodniej części naszego kraju, został ustanowiony osobny Urząd konserwatorski w Krakowie. Krajowym konserwatorem mianował J. E. Pan Minister Wyznań i Oświaty Dra Tadeusza Andrzeja Lubicz Szydłowskiego, dotychczasowego kustosza Muzeum narodowego w Krakowie, dodając mu do pomocy historyka sztuki Dra Mieczysława Skrudlika. Krajowy konserwator reprezentuje na zewnątrz Wiedeńską c. k. Centralną Komisyę dla ochrony zabytków sztuki i pozostaje w bezpośrednim stosunku z władzami, korporacyami i prywatnemi osobami.

Zakres działalności krajowego Urzędu Konserwatorskiego krakowskiego rozciąga się na następujące okręgi polityczne: 1. Biała, 2. Bochnia, 3. Brzesko,

4. Brzozów, 5. Chrzanów, 6. Dąbrowa, 7. Gorlice, 8. Grybów, 9. Jasło, 10. Kolbuszowa, 11. Kraków, 12. Krosno, 13. Limanowa, 14. Łańcut, 15. Mielec, 16. Myślenice, 17. Nisko, 18. Nowy Sącz, 19. Nowy Targ, 20. Oświęcim, 21. Pilzno, 22. Podgórze, 23. Przeworsk, 24. Ropczyce, 25. Rzeszów, 26. Sanok, 27. Strzyżów, 28. Tarnobrzeg, 29. Tarnów, 30. Wadowice, 31. Wieliczka, 32. Żywiec.

O ustanowieniu i aktywowaniu tego nowego Urzędu konserwatorskiego zawiadamiamy niniejszem P. T. Duchowieństwo dyecezalne i polecamy, aby we wszystkich sprawach tyczących się zabytków sztuki i ich ochrony odnosiło się do krajowego Urzędu konserwatorskiego w Krakowie, w każdym jednak poszczególnym wypadku za wiedzą Naszego Konsystorza biskupiego.

Od c. k. Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie, otrzymaliśmy pismo, które podajemy do wiadomości dotyczących P. T. Rządców kościołów :

L. 35/1914. Kraków, 12. sierpnia 1914. Do Najprzewielebniejszego rzymsko-katolickiego Ordynaryatu biskupiego

Do Najprzewielebniejszego rzymsko-katolickiego Ordynaryatu biskupiego w Tarnowie.

Urząd konserwatorski krajowy zawiadamia w myśl okólników c. k. Ministerstwa Wyznań i Oświaty Z. 2329/K. U. M. i Centralnej Komisyi dla opieki nad zabytkami Z. 295 Präs. ex 1914. z dnia 6. sierpnia 1914., że wszelkie roboty restauracyjno-konserwacyjne, wykonywane na podstawie przyznanych państwowych subwencyi, winny być czasowo zastanowione, gdyż wypłata subwencyi musi uledz zwłoce.

Wyjątek stanowićby mogły jedynie te roboty, których wstrzymanie pociągnęłoby za sobą bardzo znaczne straty gospodarcze dla interesowanych i ewentualne kroki prawne przeciwko Skarbowi Państwa. W takich wypadkach należy się co do dalszego prowadzenia tychże robót porozumieć wprzód z tutejszym Urzędem konserwatorskim.

Również w razie, jeśliby jakiemuś zabytkowi groziło bezpośrednie zniszczenie lub ruina, należy zawiadomić o tem tutejszy Urząd, który przedsięweźmie właściwe kroki zapobiegawcze.

C. k. Konserwator krajowy Dr. Tadeusz Szydłowski.

## Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 7. września 1914.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon Biskup